## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 223. Dienstag, den 17. September 1839.

Ungekommene Fremde vom 14. September.

Herr Burgerm. Wadmiewicz und Frau Kreis-Sefr. Desing aus Wolstein, I. in No. 1 Schuhmacherstr.; Hr. Oberamtmann Kuhne aus Strzelno, die Herren Kaust. Jahn aus Berlin, Gunther aus Frankfurth a/D. und Hennig aus Stettin, Hr. Gutsb. Hoffmann aus Tarnowo, I. im Hôtel de Rome; Hr. Gutsb. Jahn aus Turowo, die Gutsb. Frauen v. Karsta aus Arkuszew und v. Janiszewsta aus Mielno, Hr. Kandidat Limkiewicz und Hr. Zibulski, Dr. der Philos., aus Posabawo, Hr. Rektor Parin aus Schrimm, Hr. Lieut. Messenberg aus Driesen, I. im Hôtel de Paris; Hr. Posthalter Lichkenstein aus Czarnisau, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Maurermeister Tuchscher aus Lobsens, I. im Eichkranz; Hr. Gutsb. v. Swiniarski aus Dembe, Hr. Commiss. Knaster aus Kruszewo, I. im Hôtel de Hambourg.

Dom 15. September.

Herr Kaufm. Kempner aus Kempen, i. im Tiroler; Hr. Kaufm. Bouquet aus Rogasen, Hr. Doktor Laschse aus Obrzycko, Hr. Posthalter Eunau aus Steussewo, Hr. Post-Sefr. Hartmann aus Breslau, die Hrn. Gutsb. Busse aus Witce und v. Goslinowski aus Bielejewo, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Gutsbesitzer v. Chiapowski aus Gozdzichowo, I. im Hôtel de Dresde; die Herren Gutsbesitzer v. Starzenski aus Chelkowo und v. Kraszkowski aus Jielencino, I. im Hôtel de Vienne; die Hrn. Gutsb. Cembrowicz aus Ostrowo und Zielonacki aus Goniczki, die Hrn. Pächter Smetkowski aus Mistel und Flowiecki aus Ezarnuszki, I. in den drei Sternen; Hr. Domainen-Intendant Krippendorf aus Gnesen, die Hrn. Udvostaten v. Zadorowski und Morawski aus Kalisch, Hr. Pächter Urbanowski aus Kacslawki, die Hrn. Gutsb. v. Rogalinski aus Gwiazdowo, v. Rembowski aus Duszin, v. Budziszwski und Echaust aus Grzbkowo, die Gutsbes. Franzen Garbrecht aus

Regiorfa und v. Dobrgensta aus Dbiegierge, I. im Hotel de Paris; Die herren Gutebefiger v. Chtapowell aus 3bron und v. Chtapowell aus Gogdichowo, I. im Hôtel de Varsovie; Die frn. Guteb. v. Gorgensti aus Bieganin, v. Ramineti aus Przeffanti, b. Topinefi aus Rufoczyn und v. Radenefi aus Prochy, here v. Brege, Oberft ber Iften Artill .= Brigate, aus Berlin, 1. im Hotel de Saxe; Sr. Raufm. Jaffe aus Rogmin, I. im Gichfrang; Br. Raufm. Bebel aus Berlin, Sr. Guteb. Graf v. Luttichau aus Lubofgyn, fr. Landrath Engelmann aus Ronige: berg, Sr. Glashutten Befiger Mittelftadt aus Alexandrowo, 4. in der gold. Gans; Frau Dber = Rontroll. Subert aus Gorowto, Dem. Rromrey aus Imielinto, herr Guteb. v. Goelinoweffi aus Labifannet, I. im gold. Lowen; Die frn. Gutebefiger v. Goblawefi aus Chocicza, v. Jafinefi aus Wolanet, v. Bronifowefi aus Degierefie, v. Zuchlinefi aus Brauftowfi und v. Bafrgewefi aus Mlecz, I. im Hotel de Hambourg; die Guteb .= Frauen v. Lezfa und v. Rurnatoweta aus 3bzichowice, 1. in ber großen Ciche; Br. Uffeffor Kroner aus Plefchen, Gr. Pachter Lafomicfi and Wifzon, I. im Hotel de Cracovie; Frau Guteb. Chrzeslicka aus Koffrann, I. in ber goldenen Rugel; Gr. Partif. v. Glafenapp aus Roslin, Sr. Baron v. d. Rnefebed, Lieut, im 4ten Ruraffir-Regt., aus Luben, die gen. Rauft. Weißer aus Stettin und Bergwiß aus Magbeburg, I, im Hotel de Rome.

1) Bekanntmachung. Die Flos rentine Antonine v. Szeliska, verehelichte Mikulska, hat nach erreichter Großicherigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes während ihrer Ehe mit dem Kaufmanne Ignatz Mikulski zu Schrimm mittelst gerichtlicher Erklärung vom 9. August d. J. ansgeschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Pofen, am 24. August 1839. Konigl. Preuß. Ober Ranbes: Gericht, II. Abtheilung.

the through a manifest tool of consequence on the

Themes but the the themes the themes

Obwieszczenie. Florentina Antonina z Szeliskich Mikulska, po doyściu do doletności, wspólność maiątku i dorobku podczas trwaiącego małżeństwa z kupcem Ignacem Mikulskim w Szremie mieszkaiącym, aktem sądowym z dnia 9. Sierpnia r. b. wyłączyła, co się ninieyszém do publicznéy podaje wiadomości.

Poznań, dnia 24. Sierpnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, II. Wydziału.

Glifabeth Unclam geb. Schulz gu Grun= berg bei Samter, bat gegen ihren Che= mann, ben Inlieger Chriftian Unton Un= clam, wegen boelicher Berlaffung auf Chescheidung angetragen. Bur Beant= wortung ber Rlage und gur Inftruftion ber Cache ift ein Termin auf ben 21. Rovember b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor bem Referendarins von Eronfag in unferm Inftruftionegimmer anberaumt worden, ju welchem ber bem Aufent= halte nach unbefannte Chriftian Unton Anclam unter ber Warnung vorgelaben wird, bag bei feinem Ausbleiben bie in der Rlage enthaltenen Thatfachen fur richtig angenommen, und bemnach was Rechtens erkannt werben wird.

Dofen am 27. Juli 1839. Ronig!. Dber : Landesgericht, Erfte Mbtheilung.

3) Boittalcitation. Auf bem, pormals bem verftorbenen Schuhmachermeis fter Frang Schulz gehörig gewesenen, bier in Pofen auf der Wronfer-Strafe fruber unter Ro. 372 jest 315 belegenen Saufe ift fur den Bartholomeus Riegardzinsfi Rubr. III. No. 6 des Sppothekenbuchs eine Forderung von 202 Rthlr. ober 12:2 Fl. poln. ex agnitione bes Befigere eingetragen. Die Erben bes Frang Schulz behaupten die Berichtigung Diefer Schuld, wiewohl fie weber Quittung bei= gubringen, noch ben Wohnort bes frube= ren Glaubigers Bartholomeus Diegars

2) Boittal = Citation. Die Marie, Zapozew edyktalny. Marya Elżbieta z Schulców Anclam z Zielonéy-Góry pod Szamotułami, wniesła przeciwko mężowi swemu, komornikowi Krystyanowi Antoniemu Anclam, dla złośliwego opuszczenia iéy o rozwód. Do odpowiedzi na skargę i do instrukcyi sprawy, wyznaczonym został termin na dzień 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 10téy przed Ur. Referendaryuszem Crousaz w iz. bie naszéy instrukcyinéy, na który z pobytu swego niewiadomy Krystyan Antoni Anclam z tém zagrożeniem zapozywa się, iż w razie niestawienia się przyiętem będzie, że czyny w skardze przytoczone, przyznaią się, i stósownie do tego wyrok podług prawa wydanym zostanie.

Poznań, dnia 27. Lipca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wyd. I.

Zapozew edyktalny. Na domostwie teraz pod Nro. 315, dawniey 372 tu w mieyscu przy ulicy Wronieckiey leżącym, dawniey do Franciszka Szulca szewca, teraz zmarłego należącym, zapisana iest na mocy przy znania właściciela w Rubr. III. Nro. 6 księgi hypoteczney summa Talarów 202 czyli złotych polskich 1212 na rzecz Bartłomieja Niegardzińskiego. Spadkobiercy Franciszka Szulca twierdzą, że zapłata téyże summy iuż nastapiła, nie są atoli w stanie ani kwitu złożyć, ani téż mieysce zamiesz-

bzinefi ober beffen Erben anzugeben im Ctanbe find. Es werben fonach auf Untrag ber Frang Schulgschen Erben alle Diejenigen, welche auf die gedachte Doft ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche au haben vermeinen, biermit aufgeforbert, Diefelben in bem auf ben 6. Dezem = ber b. J. Bormittage um 10 Uhr ver bem Deputirten Landgerichte-Rath Bon= fiedt in unfern: Partheien = 3immer anges fetten Termin geltend zu machen, wibri= genfalls ihre Ausschließung damit erfole gen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die fur ben Batholomeus Diegardzinsti auf bem oben gebachten Schulgichen Grundftude Rubr. III. Do. 6 bes Supothekenbuche eingetragene Forberung von 202 Mthlr. ober 1212 Kl. poln, ge-Dicht werden wird.

Pofen ben 6. Augnst 1839.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Liffa.

Die in ber Stadt Storchnest unter Dio. 76. jest 78. belegene Uderwirthschaft, abgeschätt auf 1021 Athlr. zufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 7. November 1839 Bor= mittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichte, ftelle subhaftirt werben.

Liffa ben 28. Juni 1839.

kania dawnieyszego wierzyciela Bartłomieja Niegardzińskiego lub iego spadkobierców podać. Na wniosek sukcessorów Franciszka Szulz wzywa się wszystkich tych, którzyby do wzwyż wspomnioney summy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze prawo roś. cić sądzili, aby takowe w terminie dnia 6. Grudnia r. b. o godzinie Totéy przed południem przed Deputowanym Ur. Bonstedt Sedzia Ziemiańskim w izbie naszéy instrukcyinéy uzasadnili, inaczéy bowiem milczenie wieczne im nakazane i summa ta w księdze hypoteczney pod Rubr. III. No. 6 na wspomnionym gruncie dla Bartlomieja Niegardzińskiego intabulowana, wymazaną zostanie.

Poznań, dnia 6. Sierpnia 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko. mieyski.

> Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Lesznie.

Gospodarstwo rolnicze w mieście Osiecznie pod No. 76/78 położone, oszacowane na 1021 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Listopada 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

5) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu Birnbaum.

Das in Zirke unter ber No. 183. beslegene, ben Schmiedemeister Johann George Hornschen Erben gehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 516 Athlr. 8 Sgr. 6 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 27. Nospember 1839 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Birnbaum ben 16. Mai 1839./ Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Folgenbe Gegenstände:

a) ein filberner Raffeeloffel,

b) ein Rober und 2 Pafete Taback,

c) 2 Rthir. 5 Sgr. 9 Pf. Auftions= losungerest eines Schweines,

d) 3 Centner altes Rupfer,

e) eine eiserne Rette,

werden, als angeblich gefunden, bei uns verwahrt. Die unbekannten Eigenthüs mer werden aufgefordert, sich im Termine den 1. Oktober c. Vormittags 11 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadts Gerichts-Rath Eggert zu melden und ihr Eigenthumsrecht bei Verlust besselben nachzuweisen.

Schwerin ben 12. August 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzychodzie.

Pod No. 183 w Sierakowie położony, sukcessorom śp. Janie Woyciechu Horn należący grunt, oszacowany na 516 Tal. 8 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Listopada 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Międzychód, dnia 16. Maja 1839: Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie, Następuiące przedmioty:

a) łyżka srebrna do kawy,

b) kobiałka i dwie paczki tytuniu,

c) Tal. 2 sgr. 5 fen. 9 iako reszta pieniędzy za świnię w drodze aukcyi sprzedaną, odebranych,

d) 3/4 cetnarów miedzi staréy,

e) łańcuch żelazny,

iakoby znalezione u nas zachowane zostaią. Zapozywamy właścicieli nieznaiomych, aby się w terminie dnia 1. Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Sędzią Ziemskomieyskim Ur. Eggert zgłosili i prawo własności pod karą utraty takowego udowodnili.

Skwierzyn, d. 12. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Der Wirth Anton Banach und beffen Braut Wittwe Justina Szymczak geb. Flotowicz in Wilczkowo, haben mittelst Ehevertrages vom 22. b. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, am 27. Juli 1839. Konigl. Land, und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że gospodarz Antoni Banach i iego oblubienica wdowa Justyna Szymczak z domu Flotowicz z Wilczkowa, kontraktem przedślubnym z dnia 22. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 27. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Bekanntmachung der General-Landschafts = Direktion. Bon den auf dem Gute Olfzyna, Schildberger Kreifes, eingetragenen Pfandbriefen, sollen folgende im Hypothekenbuche geloscht werden:

| No. | 9/4958  | Difanna, | Rreis | Schilbberg, | über | 1000 | Rthli |
|-----|---------|----------|-------|-------------|------|------|-------|
| No. | 10/4959 |          |       |             |      | 1000 |       |
| No. | 11/4960 |          |       | 7002214     |      | 1000 |       |
| No. | 13/4962 | 1        |       |             |      | 1000 | _     |
| No. | 14/4963 |          | _     |             |      | 1000 |       |
| No. | 15/4964 |          | 40.5  |             |      | 1000 |       |
| No. | 25/4096 |          |       |             |      | 500  |       |
| No. | 29/2426 |          |       |             | _    |      |       |
| No. | 69/7113 | Marin N  | 1     |             | _    | 100  | _     |
| No. | 70/3168 |          | _     | 1,2 2       | 1    | 50   |       |
|     |         |          |       |             |      |      |       |

diese werden hiermit gekundigt und die Inhaber berselben aufgesorbert, diese Pfandsbriese nebst den dazu gehörigen Koupons, sobald als möglich an unsere Kasse eins zuliesern und dagegen andere Pfandbriese von gleichem Werthe nebst Koupons in Empfang zu nehmen.

Auswärtigen Juhabern steht es frei, die aufgerufenen Pfandbriefe burch bie Poft mit unfrankirten Schreiben einzusenden, welchennnächst ihnen die umgntauichenden Pfandbriefe pofifrei werden übermacht werden.

Sollten die Inhaber der obigen Pfandbriefe die Ablieferung derfelben verabfaumen, fo haben dieselben zu gewärtigen, daß nach Ablauf der jetzt im Konrse befindlichen Zinscoupons, ihnen keine neue Zinsbogen werden berabfolgt werden.

Pofen, ben 4. September 1839.

General=Landichafte Direttion,

Obwieszczenie Dyrekcyi Jeneralney Ziemstwa. Z listów zastawnych na dobra Olszyne w powiecie Ostrzeszowskim zaciągniętych, maią następuiące w księdze hypoteczney być wymazane:

| No. 9/4958  | Olszyna, | powiat | Ostrzeszów, | na | 1000  | Tal. |   |
|-------------|----------|--------|-------------|----|-------|------|---|
| No. 10/4959 |          | _      | XI - CV     | -  | 1000  | -    |   |
| No. 11/4960 |          |        |             | -  | 1000  | -    |   |
| No. 13/4962 |          |        |             | -  | 1000  | -    |   |
| No. 14/4963 |          |        | -           | 1- | 1000  |      |   |
| No. 15/4964 |          | _      |             | -  | 1000  | -    |   |
| No. 25/4096 |          |        |             | _  | 500   | _    | 1 |
| No. 29/2426 |          | _      |             |    | 250   |      |   |
| No. 69/7113 |          |        | _           |    | 100   | _    |   |
| No. 70/3168 |          |        | _           |    | 50    | _    |   |
| A STORAGE   |          |        |             |    | 6,900 |      |   |

które ninieyszém wypowiadamy i posiadaczów tychże listów zastawnych wzywamy, aby takowe z należącemi do nich kuponami w czasie ile możności naykrótszym do kassy naszéy złożyli, a natomiast inne listy zastawne równéy wartości z kuponami odebrali.

Zamieyscowym posiadaczom wolno iest wywołane ninieyszém listy zastawne, pocztą w niefrankowanych podaniach nadeslać, poczém przesłanie innych listów zastawnych franco przez nas nastąpi,

Gdyby posiadacze powyższych listów zastawnych z ich nadesłaniem spóźnić się mieli, natenczas spodziewać się mogą, że po wyiściu kuponów teraz w obiegu będących, nowe kupony wydane im nie zostaną.

Poznań, dnia 4. Września 1839.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

2) Zekanntmachung. Zur Verdingung der Lieferung des Consumtibilien-Bedarfs von 1200 Klaftern kiefernes oder 800 Klaftern eichenes, 120 Klaftern altes kiefernes Kernholz, und 50 Klaftern elsenes Holz, demnächst 90 Centner raffinirtes Kübbl, 150 Ellen breites Dochtband, 35 Pfund runde Dochte, 1350 Pfund theils gegoffene und gezogene Lichte, 11 Ries Koncept=Papier, 600 Stück Federposen, 18 Quart Dinte, 2300 Stück Studen= und Stallbesen, 1!3 Schock Roggen-Richtstroh, für die hiesigen Militair=Unstalten pro 1840 an den Mindestsfordernden, ist ein Termin auf Dienstag den 15. Oktober c. Bormittags 10 Uhr im unterzeichneten Burcau-Locale angesetzt, wozu Unternehmer, die eine Kauztion von 100 bis 300 Athlr. gleich stellen können, eingeladen werden.

Much wird in bemfelben Termin bie Berpachtung des Lagerftrobes aus ben hiefigen verschiedenen Rafernen von circa 100 Schock Strob, und des Dungers von 275 Ronigl. Dienftpferbin aus den Militair : Pferdeftallen ausgeboten. Die besfallfigen Bedingungen find bis zum Termine fortwahrend einzuseben.

Pofen, ben 12. September 1839.

Ronigt. Garnifon = Bermaltung.

Bekanntmachung. Der Beitritt ju ber hiefigen Renten Berficherunge-10) Unftalt hat in ben Monaten Juli und August in ber Art jugenommen', bag nunmehr ju der Ausführung bes S. 66. der Statuten der Unftalt gefchritten werden fann. Es wird baber am 17. Oftober b. 3. Die erfte General-Berfammlung ber Intereffenten gu bem Ende ftattfinden, um die Waht von vier Mitgliebern bes Ruratoriums und beren Stellvertreter, fo wie ber beiden Revifions = Commiffarien und beren Stellvertreter nach Maafgabe ber §§. 56. und 57. ber Statuten ju bewirken. Un bie geehrten Intereffenten ber Renten = Berficherunge = Unftalt ergeht bemnach hierdurch die Ginladung gur Theilnahme an Diefem Wahlact, und merben biefelben Dabei auf Die Bestimmungen Do. 2. 3. 4. und 5. bes §. 57. ber Statuten aufmerte sam gemacht. Die Wahlverhandlung wird hieselbst am vorgedachten Tage Morgens 11 Uhr in bem Englischen Saufe Mohrenfir. Do. 49. vor fich geben. Ungabl ber bis jum 2ten b. M. bei ber Direftion und bei ben Agenfuren in ben Provinzen gemachten Ginlagen, fo weit lettere. fcon bier angemeldet find, belauft fich auf ohngefahr 8,500, mit einem Geldbetrage von etwa 350,000 Thaler.

Berlin, den 6. September 1839.

Ginfiweiliges Ruratorium ber Preuß. Renten = Berficherungs = Unftalt. v. Reiman.

11) Ungeige für landwirthe. Impfnadeln jum Impfen ber Schaaf-Poden, fo wie alle Urten von anatomischen Juftrumenten und Meffern find ftete vorrathig zu baben bei: Muguft Klug, dirurgifder Juffrumentenmacher und Mefferfabrifant, Breslanerstraße No. 6.

<sup>12)</sup> Alle Gorten Leinwand : Tifchzeug und fertige Leibwafche fo wie Zwilliche, Julete, Buchen je. empfiehlt gu febr billigen, und wie bereite befannt, rell feften Preisen: Jacob Konigeberger, Markt No. 39.